## Nº0. 113.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag, den 12. Mai 1831.

Ungefommene Fremde vom 10. Mai 1831.

Hr. Gutsbesitzer v. Mlicki aus Kaszmierz, Hr. Gutsbesitzer v. Oppen aus Sędzin, Hr. Gutsbesitzer v. Zoltowski aus Ujazd, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Bieczynski aus Grablewo, Frau Gutsbesitzerin v. Chlapowska aus Sawiniec, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Binkowski aus Mchy, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Binkowski aus Mchy, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Szelski und Hr. Particulier Biernacki aus Orzeskowo, Frau v. Zielinska aus Mogilno, Hr. Oberamtmann Ziozlecki aus Gasowa, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Doktor der Medicin Gottheil aus Pinne, I. in No. 165 Wilhelmestraße; Hr. Wundarzt Schaper aus Braunschweig, I. in No. 287 Podgörze; Frau Pächterin Hildebrandt aus Witoslaw, Hr. Kaufmann Levi aus Birnbaum, Hr. Kaufmann Karzig aus Rackwitz, Hr. Kaufmann Moses aus Vinne, die Herren Kauflente Keiche und Kuczynski aus Schwerzsenz, I. in No. 20 St. Udalbert; Hr. Handelsmann S. Horwig aus Margonin, Hr. Handelsmann J. Schofner aus Rogasen, I. in No. 350 Judenstraße.

Zekanntmachung, wegen Versäußerung der Wasser : Mühle Nadrozny, im Domainen: Amt Dudewitz. Die zum Domainen = Amt Pudewitz. Die zum Domainen = Amt Pudewitz gehörige, ohnweit der Stadt gleiches Namens belegene oberschlächtige und mit 2 Gängen versehene Wassermühle Nadrozny, soll im Wege des öffentlischen Meistgebots entweder verkauft, oder event. auf drei hintereinander solgende Jahre von Johanni 1831 bis dahin 1834 verpachtet werden.

Obwieszczenie, względem sprzedarzy młyna Nadrożny zwanego w ekonomii rządowéy Powiedziskiéy. Młyn wodny Nodrożny zwany w ekonomii Powiedziskiéy pod miastem tegoż nazwiska położony, o dwóch gankach, ma bydź w drodze licytacyi publicznéy, albo sprzedanym lub też eventual. na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana 1831. do tegoż samego dnia 1834 wydzierzawionym.

Nach ber vom hiefigen Königlichen Land-Gerichte aufgenommenen Tare vom 6. Oktober 1827 soll die Muhle enthal= ten:

- 1) Ader . . . 164 M. 120 M.
- 2) Wiesen à 7 M. 48 M. und 6

M. 121 (R. 13 = 169 =

3) Garte à 42 R. 160 R. und

400 R. . . I = 122 =

180 M. 51 M.

angerdem einen Muhlenteich und circa to Morgen huthung, jo wie die nothis gen Wohns und Wirthschaftsgebaude.

Inzwischen ist eine genaue Bermeffung bes Landes angeordnet worden, beren Resultat spatestens im Licitations = Ters mine bekannt gemacht werden soll.

Wir haben zur Veräußerung dieser Mühle einen Termin auf den 10. Jusni d. J. Bormittags um 10 Uhr in dem hiesigen Regierungsgebäude anberaumt, und soll, falls kein annehmliches Gebot zum Verkauf der Mühle erfolgt, am folgenden Tage auf die dreijährige-Verpachetung lizitirt werden, deren Bedingungen im Lizitationsterwine selbst bekannt gesmacht werden sollen.

Das Einkaufsgelb, mit welchem bei ber Licitation zu bieten angefangen wird, ift auf 500 Athlr. festgesetzt.

Das Meifigebet muß ber Pluslicitant im Termin fogleich baar in kaffenmaßis

Do młyna rzeczonego wedle taxy przez Krol. Sąd Ziemiański tuteyszy sporządzoney z dnia 6. Październik i 1827. należy:

- 1) w ziemi ornéy 164 M. 120 P.
- 2) włąkach à 7 M. 48 □P. i 6 M.

121 P. . , 13 - 169 ..

3) wogrodach à 42

□P. 160 i 10 □P. 1 - 122 -

180 M. 51 P

nadto staw i około 10 morgów pastwiska, iak niemniey potrzebne budynki mieszkalne i gospodarcze.

Późniéy zarządzono dokładny przemiar gruntu, którego rezultat naypóźniéy w terminie licytacyinym

obznaymionym zostanie.

Do sprzedaży młyna w mowie będącego wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Czerwcz r. b. przed południem o godzinie 10. w Gmachu tuteyszey Król. Regencyi, gdyby zaś podanie na sprzedaż tego rodzaiu bydź miało, iżby przyjętem bydź nie mogło, w ówczas w dniu następnym licytacya na wydzierzanie młyna tego na lat trzy odbywać się ma. Warunki dzierzawne w przypadku ostatnim w samym terminie licytacyi ogłoszone bydź maią.

W kupne od którego sama licytacya zaczynać się będzie, na 500 Tal. ustanowiono.

To co podanym zostanie, Licytant naywięcey podaiący natychmiast w gen preußischen Courant bezahlen.

Außerdem beträgt der zu jeder Zeit mit 5 Prozent ablösliche Zins 163 Athl. 20 fgr. jahrlich, von welchem der dritte Theil bei der Uebergabe des Grundstücks, mit 5 Prozent zu Capital gerechnet, abs gelöset werden muß.

Die Grundsteuer, welche unabloslich

ift, beträgt jahrlich 21 Mthir.

Die Licitationsbedingungen konnen gu jeder Zeit in der hiefigen Domainen = Re= giffratur, so wie beim Domainenamt Pu= bewiß zu Polskawies eingesehen werden.

Pofen den 10. April 1831. Konigl. Preufische Regierung, Abtheilung für die direkten Steuern, Domainen und Forsten.

Auf den Antrag Poittalcitation. bes Gutebefigers Joseph v. Lubiensti, als Gigenthumer der im Dbornifer Greife gelegenen Guter Budgiffemo und Potrga= nowo, werden alle diejenigen, welche an die Inscription bes von dem Nicolaus v. Mielzunefi in judiciis castrensibus Posnaniensibus feria II. post festum conceptionis Mariae im Jahre 1643 fur die Philippiner Congregation auf ber Vorstadt Schrodfa über 800 Fl. oder 133 Rthir. 10 far. zu 3½ pC. Zinsen ers richtet, fo wie an die Inscription der Bruber Stanislaus und Detrus Erbherren von Budzisewo vom 8. April 1483, und terminie w gotowce w kurancie pruskim kassowym wypłacić musi.

Nadto czynsz, który w kaźdym czasie po 5 od sta na kapitał rachuiąc spłaconym być może 163 Tal. 20 sgr. w kwocie wynosi, z którego część trzecia przy tradycyi Gruntu po 5 od sta na kapitał rachuiąc spłaconą być musi.

Podatek gruntowy który nie spłaca się wynosi rok rocznie 21 Tal.

Warunki licytącyjne w każdym czasie w Registraturze Regencyjney ekonomiczney, iak również w Urzędzie Ekonomii Powiedziskiey w Polskieywsi przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 10. Kwietnia 1831.

Królewska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Zapozew edyktalny. Na wniosek posiadacza dóbr Józefa Lubieńskiego iako właściciela w Powiecie Obornickiem położonych dóbr Budziszewa i Potrzanowa, zapozywamy wszystkich tych, którzy do inskrypcyi przez Ur. Mikołaia Mielżyńskiego in judiciis castrensibusPosnaniensibus feria II. post festum conceptionis Mariae w r. 1643. dla Kongregacyi Filipinskiey na przedmieściu Szrodka na 800 Złotych czyli 133 talary 10 sgr. z procentem po 3½ sporządzoney, iako też do inskrypcyi z dnia 8. Kwietnia 1483. przez braci Stanisława i Piotra dziedziców Budzi-

oblatirt im Dojeniden Grabgerichte feria IV. in crastino festi St, Andreae 1756 p. Binfen, und an die uber bie ex decreto vom 27. Kebruar 1.800 sub No. 1 und 3 inter onera perpetua bes Grund= und Sppothekenbuches von ben im Dbornifer Rreife gelegenen Gutern Budgifgemo und Potrzanowo erfolgte Eintragung Diefer Forderungen am 18. April 1800 ertheilten beiben Sopothe= Fen = Recognition = Scheine als Gigenthu= mer, Ceffionarien, Pfand, ober fonftigen Briefe-Inhaber, Unfpruch zu machen ha= ben, vorgelaben, in bem auf ben 27. August c. Bormittag um to Uhr vor bem Land=Gerichte-Rath v. Rurnatowefi in unferm Partheienzimmer anftebenben Termine, entweder in Perfon oder burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte gu er= scheinen, und ihre Unspruche nachzuwei= fen, ausbleibenden Falls aber ju gemartigen, bag fie mit ihren Unfpruchen an biefe gedachten Documente pracludirt, und ihnen ein emiges Stillschweigen bic= ferhalb auferlegt, auch mit ber Umortifa= tion biefer Documente perfahren werden wird.

Dofen ben 27. Januar 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Pofen und beren Borftadt 2Batifchei sub No. 115 belegene, ben Gulveffer und Lubovica Janfowsfischen

szewa sporządzoney i obłatowaney w Poznańskim Sądzie Grodzkim feria IV. für die Altaristen am Dohm zu Posezeita spreingazonen Lodiatowancy # 56. über 77 Dufaten ober 231 Ribl. gu 3Poznańskim Sądzie Grodzkim feria IV. 126skim w ilości 77 dukatów czyli 231 talarów z procentem po 31 i do zahypotekowania dekretem z dnia 27. Lutego 1800 pod No. 1. i trzecim ciężarów wieczystych do księgi hipoteczney na dobrach Budziszewa i Potrzanowa w Powiecie Obornickiem położonych, nastąpionego téy należytości pod dniem 18, Kwietnia 1800 udzielonych obydwóch attestów rekognicyinych, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiedziciele pretensyą rościć maią, aby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem 8adu Ziemiańskiego Ur. Kurnatowskim w naszym zamku sądowém, osobiście, lub przez prawem dozwolonych Pełnomocników stawili, i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym zaś razie spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do rzeczonych dokumentów usunięci i im wieczne milczenie nakazanem będzie, iako też z amortyzacyą tych dokumentów postąpiono zostanie.

Poznań d. 27. Stycznia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość na przedmieściu Chwalszewa pod Nr. 115. położona, do Sylwestra i Ludowiki małżonków Jankowskich

Ebeteuten gennige, gerichtlich auf 2645 Rthlr. 15 far. abgeschätzte Grundstüd, foll auf den Antrag eines Realglaubigers bffentlich meistbietend verfauft werden.

Die Licitationistermine gu Diefem Be=

huf sind auf

ben 21. Juli c., ben 22. September c., und ben 29. November c.

wovon der leste peremtorisch ist, jedess mal Bormittags um to Uhr vor dem Landgerichtsassessier Thiel in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussustige mit dem Bemerken einsaden, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eintreten; und die Tare und Betingungen in unserer Registratur einzgesehen werden können.

Pofen den 25. April 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

należąca, sądownie na 2645 tal. 15 sgr. oszacowana, na wniosek ieducgo z Wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termina w tym celu licytacyine
na dzień 21. Lipca r. b.
na dzień 22. Września r.b.
na dzień 29. Listopada r.b.
z których ostatni zawity zawsze przed
południem o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Thiel w naszey izbie
dla stron wyznaczone, na które ochotę kupna maiących z tém oznay-

mieniem wzywamy, iż naywięce daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą. Poznań d. 25. Kwietnia 1831.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Daß der Budyhandler Morik Frankel hieselbst und die Seraphine Tobias durch den gerichtlichen Shevertrag vom 8. April 1831 vor ih= rer Verheirathung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur augemeinen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 18. April 1831. Konigl. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie. Jako handlerz xiążek Moritz Fränkel tu ztąd, iako też Serephina Tobias, przez układ przedślubny z dnia 8. Kwietnia r. b. przed wniyściem w ślub małżeński, wspólność i dorobek maiątku wyłączyli, ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Poznań dnia 18. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das zu Groß= borff bei But belegene, jum Nachlaffe

Obwieszczenie. Posiadłość w wsi Wielkiey (Grossdorft) pod Bukiem pobes verstorbenen Samuel Diehl gehörige Freigut, soll von Johanni c. ab, auf drei nacheinander folgende Jahre, nämlich bis Johanni 1834, öffentlich meistbietend verpachtet werden, und ist der Vietungsetermin auf den 23. Juni d. J. Wormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsikath Brückner in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige einladen, mit dem Bemersten, daß der Bietende eine Kaution von 150 Athle. erlegen muß, und die übrigen Pachtbedingungen im Termine wersden bekannt gemacht werden.

Posen den 25. April 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. łożona, do pozostałości zmarłego Samuela Diehl należąca, od Sgo Janar. b. na trzy po sobie idące lata, aż do S. Jana 1834. publicznie wydzierzewioną być ma i termin licytacyiny na dzień 23. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Zicmiańskim Brükner w naszéy izbie dla stron wyznaczonym został, na który ochotę dzierzawić maiących, z tém oznaymieniem wzywamy, iż licytuiący, kaucyą 150 tal. złożyć winien, a reszta warunków w terminie oznaymioną będzie.

Poznań d. 25. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der privile= girte Pfandverleiher henoch Schrimmer hierselbst, bat barauf angetragen, die feit langer, benn feche Monaten bei ihm ber= fallenen Pfander, bestehend in Rleibungs= fiuden und einigem Gilberzeug, offentlich an Meiftbietenden zu verfaufen, und ift bazu ein Termin auf den 6. Juli c. Vormittage um 9 Uhr, bor bem Berrn Land = Gerichte = Secretair Rober in ber Mohnung bes Pfandverleihers angesett. Es werden daher die Gigenthumer Diefer berfallenen Pfander aufgefordert, vor obigem Auftionstermine entweder Diefel= ben einzulosen, oder wenn fie gegen die contrabirte Eduld gegrundete Ginwen= bungen haben, folche bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte gur weitern Berfugung anzuzeigen, mibrigenfalls mit

Obwieszczenie. Uprzywileiowany tuteyszy Lombard czyli pożyczalnik Henoch Schrimmer uczynił wniosek o to, ažeby fanty, które iuż przeszło sześć miesięcy u niego przepadły, składaiące się z sukien i nieiakich sreber drogą publiczney aukcyi sprzeda. ne zostały. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 6. Lipca r. b. o godyinie 9. zrana, przed deputowanym Ur. Roeder sekretarzem Sądu Ziemiańskiego w pomieszkaniu tegoż Lombarda. Wzywa się więc właścicieli tychże przepadłych fantów. aby takowe przed powyż wyrażonem terminem aukcyinym, albo wykupili lub też ieżeliby przeciw zaciągnionemu długowi ugruntowane zarzuty mieli, takowe podpisanemu Królebem Berkauf ber Pfandstüde verfahren, und ber Pfandgläubiger wegen seiner in dem Pfandbuche eingetragenen Forderungen aus dem Kaufgelde befriedigt, der Ueberschuß aber an die Armenkasse abgeliefert, und Niemand mit seinen Einwendungen gegen die contrahirte Pfandschuld weiter gehört werden soll.

Gnefen ben 21. Marg 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poitralcitation. Der Gutebefiger Joseph v. Arzyżanowski auf Pafostaw, Rrobner Rreifes, ift bei uns wegen beab= fichtigter Ausfuhr von verbotenen Baa= ren in bas Konigreich Polen gur fistalis fchen Untersuchung gezogen worben, und ba berfelbe von bier entwichen und fein Aufenthalt unbekannt ift, fo wird berfel= be hiermit offentlich unter ber Bermar= nung vorgeladen, fich binnen fpateftens pier Wochen a dato an gerechnet, bei und jum Schluß ber wiber ihn hier ichmes benden Untersuchung zu gestellen und sich bei bem Unterfchriebenen gu melben, wi= brigenfalls nach Berlauf ber obgebachten Beit, die Untersuchung gegen ihn in contumatiam abgeschloffen, berfelbe ber ichriftlichen Bertheibigung für verluftig erklart werben wird und Alfta fodann ohne Beiteres jum Spruch beforbert werben follen.

Pofen ben 4. Mai-1831.

Konigliches Inquifitoriat.

wskiemu Sądowi Ziemiańskiemu do dalszego zadecydowania uczynili doniesienie, gdyż w przeciwnym razie, z przedażą fantow postąpionem i wierzyciel zastawów względem długu swego w księdze zastawów zapisanego z pieniędzy zebranych zaspokoionym, zbywka zaś, kassie ubogich oddana i nikt z zarzutami swemi przeciw zaciągnionemu długowi daley słuchanym nie będzie.

Gniezno dnia 21. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Ur. Józef Krzyżanowski, dziedzie dobr Pakoslawia, Powiatu Krobskiego, został za zamiar wywiezienia zakazanych towarów do Królestwa Polskiego, do fiskalnéy inkwizyi pociągnionym, gdy tenže iednak tu ztad zbiegł, i teraznieyszy iego pobyt nie iest wiadomym, przeto zapozywamy tegoż ni. nieyszym publicznie z tem zagrożeniem, aby się w przeciągu 4 tygodni od dziś rachuiąc, do zakończenia toczącey się tutey przeciw niemu indagacyi stawił i u podpisanego się meldował, gdyż w przeciwnym razie i po upłynieniu powyższego przeciągu czasu, sprawa ta przeciw niemu zaocznie zakończoną będzie, i utraci do osobnéy piśmiennéy prawo obrony.

Poznań dnia 4. Maia 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Strempel.

Bekanntmachung. Dem Publikum und vorzüglich ben herren Gutebesitzern in der Nachbarschaft beehren wir uns, die zweckmäßige Wiederherstellung der hiesigen Stadtwagge-Anstalt mit Anschaffung einer neuen Wage ergebenst anzuzeigen, indem wir solche als zuverlässig zum Gebrauch empfehlen und zugleich bemerken, daß die Wagegebühren für den Centner nur 2½ sgr. betragen.

herrnftadt ben 5. Mai 1831. Der Magiftrat.

Bekanntmachung. Die zu dem Nachlasse der verstorbenen Kreissteuers-Einnehmer-Wittwe Seeliger gehörigen Effekten, als: Silberzeug, Meubel, Vetten, u s. w., follen Montag den 16. Mai c. früh um 9 Uhr in dem Seeligerschen Hause Podgorze No. 277 gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden bfsfentlich verkauft werden. Posen den 5. Mai 1831.

Der Land = Gerichte = Referendarius Botticher. V. C.

Der Eliasiewiczsche Garten auf Podgorze No. 276 ist wiederum fur Gaste eröffnet. Betnerowicz.

Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwoch den<br>4. Mai.                                                                                                        |                            | Freitag den<br>6. Mai.                                           |                                                                             | Montag den<br>9 Maí 1831.                                                  |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                                                                                             | bis<br>Atr.far r           | von<br>Mr.fgr.vf.                                                | bis<br>Ntr.fgr.pf                                                           | von<br>Riv.fgr.vf.                                                         | bis<br>Atl.fgv. p |
| Meigen der Scheffel | 2 20 —<br>1 22, 6<br>1 7, 6<br>1 2, 6<br>1 1 2, 6<br>1 1 2, 6<br>1 1 12, 6<br>1 1 12, 6<br>— 20 —<br>— 25 —<br>5 5 —<br>1 20 — | 1 17 6<br>- 25 -<br>- 27 6 | 1 10 —<br>1 4 —<br>1 12 6<br>1 12 6<br>— 20 —<br>— 25 —<br>5 5 — | 1 27 6<br>1 12 6<br>1 5 —<br>1 17 6<br>1 17 6<br>— 25 —<br>— 27 6<br>5 10 — | 1 25 —<br>1 10 —<br>1 7 6<br>1 12 6<br>1 12 6<br>— 20 —<br>— 25 —<br>5 5 — | 1 27              |